15. 159. Ner 51 i 52.

# Dziennik Rządowy

WOLUBGO MIASTA EBAROWA
I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 18 Maja 1841 r.

Nro 3440.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości że w myśl Uchwały Senatu Rgo z dnia 23 Kwietnia r. b. N. 1698 odbędzie się na dniu 27 b. m. i r. w godzinach przedpołudniowych w Biórach Wydziału publiczna in minus licytacya, dostawy kamienia do budowy Tam na rzece Wiśle powyżej klasztoru Zwierzenieckiego w ilości sążni kubicznych 150 w wiekszych jeszcze bryłach przynajmniej dwie stopy w kwadrat trzymających potrzebnego. Cena do pierwszego wywołania, za sążeń jeden grubego złp. 20 za sążeń zaś jeden grubszego złp. 24 naznacza się. Ogólna zatom war-

tość dostawy sąż. kubicz. 200 kamienia wyniesie summę złp 4200 od któréj licytacya się rozpocznie. Na vadium złp. 420 każdy z pretendentów złoży. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 13 Maja 1841 r.

Senator Prezydujący, Sobolewski. Referendarz L. Wolff.

#### CENYZBOZA

na Targowicy Publicznej w Krakowie w trzech gatunkach praktykowane.

|           |                   |   | 1. GATUNEK |        | 2. GATUNEK |        | 3. GATUNEK |          |
|-----------|-------------------|---|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| Dnia 10 i | 11 Maja 1841 roku |   | o d        | do     | o d        | da     | od [       | da       |
|           |                   |   | zl.  gr    | zł. gr | zł. gr     | zł.↓gr | zł.  gr    | zł.   gr |
| KORZEC:   | Pszenicy          |   | 16 -       | 17 -   |            | 15 —   |            | 14 15    |
| 99        | Žyta              |   |            | 16 12  | 14 —       | 14 21  |            | 13 15    |
| 22        | Jeczmienia        |   | 13 24      | 14 21  |            | 12 -   |            | 10 6     |
| 21        | Owsa              |   |            | 9 15   |            | 8 24   |            |          |
| 33        | Grochu            |   |            | 14 15  |            | 13 -   |            |          |
| 22        | Jagiel            |   | -          |        |            |        |            | _!_!     |
| 11        | Rzepaku           |   |            |        |            |        |            |          |
| -         | Wielogrochu       |   |            |        |            |        |            |          |
| 97        | Tatarki           |   |            | 12 -   | -          |        | -          | 1700     |
| 39        | IZ anianna        |   |            | -      | - -        |        |            | -        |
| 37        |                   | • |            |        | -          |        |            |          |
| 21        | Ziemniaków        | • |            |        |            | -      | -          |          |
| 32        | Prosa             |   |            |        |            |        |            |          |
| CENTNAR:  | Siana             |   |            | 2 24   |            |        |            |          |
| , ,,      | Stomy             | 0 |            | 1 15   |            |        |            |          |

Sporządzono w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi. Kraków dnia 13 Maja 1841 r.

Chaberski. Z. R. W. S. W.

Nro 418:

## DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI. w Wolnem Mieście Krakowie.

Gdy licytacya na dostawę bielizny z uszyciem i innych effektów do Szpitala star. na rok 1841 potrzebnych, na dzień 3 b. m. i r. in minus od ceny w kwocie złp. 831 gr. 16 ustanowionej ogłoszona, bez skutku spełzła, przeto Dyrekcya Ogólna oznaczając nowy termin do odbycia powyższej licytacyi na dzień 25 b. m. i r. godzinę 11 przed południem wzywa mających chęć podjęcia się rzeczonej dostawy, ażeby w dniu i czasie powyż wspomnionych opatrzeni w vadium 1f10 części szacunku wyrównywające w Sekretaryacie Dyrekcyi Ogólnej znajdować się zechcieli, gdzie tak o warunkach tej dostawy jak również ilości i gatunkach prób dostarczyć się mianych effektów wiadomość powziąść będą mogli.

Kraków dnia 12 Maja 1841 r.

Prezydujący SCHINDLER. Sekretarz Tyralski.

Nro 3943.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodlegtego i Scisle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponieważ w skutek Rozporządzenia Senatn Rządzącego z dnia 17 Lutego r. b. do I. 770 D. G.S. wydanego mają być sprzedanemi przez licytacyą publiczną effekta w depozycie policyjnym przez przeciąg 1839 r. złożone, a których właściciele nie są wiadomi, przeto zamieszczając poniżej takowych effektów wykaz, wzywa wszystkich

mniemających posiadać prawo do ich odebrania, aby się z dowodami do Dyrekcyi Policyi w terminie trzech miesięcznym od dnia dzisiejszego rachując zgłosili.

Kraków dnia 9 Marca 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Ducittowicz.

#### WYKAZ

Effektów i pieniędzy, w czasie od dnia 1 Stycznia do włącznie 31 Grudnia 1839 r. w Depozycie Policyjnym ztożonych, a z takowego dotąd nie odebranych.

Łyżka srebrna stołowa I) Łyżka na pozór srebrna miernej wielkości I. Łyżeczka srebrna I. Srebro wartości Ryńskich 22 CM. opieczętowane w skrzyneczce 1. Dwie Szpilki, i Szpilka bronzowe. Łyżka srebrna ułamana I. Tabakierka srebrna I. Łyżeczka srebrna I. Łyżeczka srebrna I. Łyżeczka srebrna I. Łyżeczka srebrna I. Łyżeczki srebrne 2. Zegarek srebrny I. Pieczątka mosiężna I. Pokrywa miedziana 1. Wydrychów 7. Obcęgi I. Kluczyków na łańcuszku 5. Kluczyków 4, i werblik czyli haczyk I. Scyzoryk o 2 ostrzach z białą kościaną oprawą I. Garnki żelazne 3. Sześć kawałków żelaza z koła i głowa kuta I. Kluczyków 4. Kluczyk 1. Para kruczków do butów, Srubka do szycia i 2 haczyki. Scyzoryk 1. Łańcuszka kawałek I. Żelaza zkręconego sztab 4. Wrzeciądz żelazny 1. Kluczyków na klamerce 2. Kozik 1. Sworzeń żelazny 1. Kozik 1.

Kluczyk od kłótki 1. Kłótka duża zepsuta od kraty w Sukiennicach: Chytka želazna czyli kawałek zakrzywionego żelaza I. Kozik I. Górnice 3. Koszul mezkich 2. Dziecinne 2. Kobiece 2. Gatek 2. Szpencer, fartuch i worek. Chustka bawełniana litografowana 1. Sukmana granatowa z guzikami rogowemi 1. Kamizelka i kotona kawałek. Kožuch stary 1. Fartuch czarny, Koszula, Szalik, Półchustka, Chusteczka, i Rękawiczki bawełniane; różnych brudów sztuk 7. Chustka od nosa w czerwone kwiatki I. Przyjaciołka sukienna granatowa 1. Sukjenka stara 1. Kołdra biała wełujana 1. Furażerka czarna i Surdut szaraczkowy. Chustka kolorowa stara 1. Chustka od nosa 1 Kaftanik kobiecy sukienny 1. Prześcieradło 1. Wołoszka drelichowa stara I. Kamizelka I. Surdut, Spodnie, Kaszkieti Koszula. Czapka 1. Fartuch, Chustek 2, Obrusek i katanka z futrem. Szal merynusowy czerwony 1. Komża muszlinowa 1. Żupau żydowski i Cycele z paciorkami. Kožuch I. Czapka 1. Czapka i Surdut bez podszewki zły Perkalu z łokci 6 kawatek. Fartuch niebieski w paski czerwone. Chustka perkalowa 1. Czapka I. Płachta do pokrywania galarów 1. Kozuch I. Łóżko czerwone molowane I. Skrzyneczka drewniana l' Deski targówki kawałek I. Hebli 20 Swiderków 3, Piłek 6 i Srub 5. Hebli 8. Piłka. Winkel i Dłutów 5. Kuferek w skóre obity 1. Korali pitek 8. Korali przeplatanych 12 bombkami srebrnemi nitek 6. Korali średniej wielkości nitek 5. Naszyjnik, Pas mały, lejc i u-2da. Butów par dwie. Uździenica i para Trzewików. Buty 1. Skórki cielece surowe 2. Flaszka mająca obejmować porter z witryolem 1 Flaszki dwie mające mieć w sobie wódkę, a dwie arak naśladowany.

rtachta i worek. Ołowków 9. Tasiemki sztuczek 4. Nożyczki 12 Sakiewek 3. Nakrycie z Kielicha ponsowe, drugie stare, kawatek Ki. tajki žółtej ponsowa podbitej, takież nakrycie, i inne stare z szychem lamowym. Mydła paczek 3. Obrączka tombakowa 1. Kart do grania 46. Mydła kawatek I. Mydła kawatek 1. Worek 1. Mydła kawatek 1. Mydła kawatek 1. Worki 2. Szklanka 1. Lornetka mosięźna 1. Worek 1. Pas 1. Chustka od nosa i Fajka z cybuchem. Kozik i postronek. Fajka, Krzesiwo i Kapczuk. Dłuto, Uzd dwie z powrozu; Fojka z cybuchem, Kozik, Krzesiwo, Rękawiczka z lewej reki. Pończocha na 4 drutach 1. Liczmanów 72. Miniatura, troche włosów, kawatek wstążki od krzyża polskiego, dowód odebranego listu, Sylwetka, Tabliczka alabastrowa i Pugilares safianowy. Szczo. tek do czyszczenia butelek 7. Kozik, Fajka z cybuchem i powróz. Wełny trochę w szmacie. Parasolka bez rączki z frendzlami 1. Parusolka z raczką ciemna jedwabna 1. Kapelusz kastorowy stary 1. Kapeluszów słomianych 2. Chustek bawełnianych 4. Fartuszek, Wstażek 2 i Mitynka. Półwoalik zielony I. Fuzya 1. Laska czarna 1. Woreczek płócienny 1. Woreczek płócienny 1. Dzwonek 1. Pa. rasol płócienny 1. Pałasz 1. Pistolet 1. Puszka blaszana, szmatka, zapałki, i kawatek fajki. Parasol stary. Laska trzcinowa 1. Brzytew 1. Pas skorzany z klamrą bisłym orłem 1. Dzbanek 1. Okulary w pertowej macicy 1. Dubeltówka i lotka. Fajka porcellanowa z cybuchem I. Pieniądze rozmaitego gatunku, i różnej ilości. Pakiet papierów i nót muzycznych. Książki, Dziennik warszawski, Jeografia Matematyczna, Fizyka mechaniczna, i Gramatyka francuzka. Kraków dnia 16 Marca 1841 r.

(2r.) Za zgodność świadczę Ducittowicz.

Nro 5018.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podoje do wiadomości, iż książka służbowa Maryannie Szczypkowskiej zaginęła; ktoby takową znalazł zechce ją w kantorze służących złożyć

Kraków dnia 3 Maja 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducittowicz.

Nro. 7,051.

#### DYRECYA POLICYI.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa dla Marcina Sumery wydana zaginęła, ktoby takową znalazł zechce ją złożyć w Kantorze służących.

Kraków dnia 10 Maja 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Ducittomicz.

Nro. 5,805.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAL I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w messie X. Michała Sołtyka w roku 1815 w Krakowie zmarłego znajduje się kwota 72 złp. sukcessorom Kazimierza Wilczyńskiego wypożyczona, i na realności N. 70 na Piasku położonej, zahypotekowana. Trybunał przeto, po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, celem superowania téj massy, wzywa zapowiadających jako to: Teressę Podlewską, Kajetana Dornotty, star. Aarona Krongold, Felixa Słotwińskiego, Katarzynę Potocką, Maryą Kling, Ignacego Styrkowskiego, Götzla, Jakóba i Mojżesza Horowiczów, Ignacego i Teklę Maciejowskich i wszystkich innych prawo do powyźszej maszy mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech poczynając od daty ogłoszenia pierwszego, po odebranie takowej z stósownemi dowodami zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie, massa ta jako opuszczona Skarbowi publicznemu przyznaną będzie.

w Krakowie dnia 24 Kwietnia 1841 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appel.i. M. Soczyński.

(1r.) Zast. Sekr. Tryb. Brzeziński.